## Ner 147 i 148.

# Dziennik Rządowy

Wolnego miasta mramowa i jego okręgu.

## W Krakowie dnia 5 Listopada 1845 r.

Ner 5118 D. G. S.

SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym P. Wawrzyniec Soświński Adwokat przy Sądach tutejszych zamianowany został Professorem katedry umiejętności Ustaw prawa kryminalnego i procedury w sprawach Sądowych w Wydziale prawa tutejszego Uniwersytetu i w skutku tego tenże zrezygnował z urzędu Adwokata.

Kraków d. 17 Października 1845 r.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu J. Słoninski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 5229 D. G. S.

SENAT RZADZACY.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Franciszek Krobl dotychczasowy Adjunkt Dyrektora Policyi, zamianowany został na dniu dzisiejszym Dyrektorem Policyi.

Kraków dnia 22 Października 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu
J. Seoninski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 6486 z r. 1844.

SENAT RZADZĄCY.

Uzupełniając przepisy o taxach Sądowych postanowieniem z dnia 5 Maja 1826 r. Nro 849 D. G. objęte, a które nie mieszczą w sobie tax dla Szkólników attentujących przy odbieraniu przysięgi od Starozakonnych stanowi, iż Szkólnicy mają prawo z powyższego tytułu do tax według następujących odróżnień:

a) w sprawach karnych jak równie pertraktacyach spadkowych w massach 200 Złp. nie przenoszących Szkólnicy czynności powyższe

bczpłatnie dokonywać mają;

b) w pertraktacyach mass od 200 do 600 Złp. jak równie w sprawach cywilnych lub handlowych przed Sądy Pokoju wytaczanych, Szkolnik ma prawo do taxy w kwocie Złp. dwa;

c) w pertraktacyach mass od 600 do 1000 Złp. jak równie w sprawach cywilnych lub handlowych przed Trybunał i Sąd Wyższy o przedmiot 1000 Złp. nie przenoszący wynoszonych, taxa rzeczona w kwocie Złp. trzy.

d) zaś w pertraktacyach i sprawach, których przedmiot 1000 Złp. przehodzi w kwocie Złp. cztery za każde attentowanie przy przysiędze ustanawia się.

Które to rozporządzenie dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rzadowym ogłoszonem zostaje.

Kraków dnia 28 Października 1845 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
J. Skoninski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 9121.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZACYM.

Zawiadomia Publiczność, że w skutek rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 17 b. m. Nro 5141 Apteka P. Borzęckiego w Krzeszowicach jako celowi nicodpowiadająca zamkniętą została; zaś Apteka Hrabstwa Tenczyńskiego w Krzeszowicach istniejąca zarazem odebrała wezwanie, ażeby tymczasowo recepty według taxy dla wszystkich zgłaszających się bez wyjątku expedyować zechciała.

Kraków dnia 31 Października 1845 roku.

Za Senatora Prezydującego Szpor. Referendarz L. Wolff. Ner 6682.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutek Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 20 Pażdziernika r. b. Nro 5200 w dniu 19 Listopada r. b. o godzinie 9 rano w Biórze Inspektora Przychodów Niestałych w gmachu konsumcyjnym wydzierżawione zostaną na trzy lata, to jest: od dnia 1 Stycznia 1846 r. do ostatniego Grudnia 1848 r. następujące realności pomniejsze Rządowe; jako to:

1. Kramy litewskie,

11. Miejsca kurdybanicze w Sukiennicach,

2. Sklepy w gmachu Sukiennic, 12. detto za mostem Zwierzynieckim,

3. detto bogate,

13. Stragi Rządowe,

4. Kramy żelazne,

14. Mącznicy cechowi,

5. detto pod Smatruzem,

15. Otrębiarki i suchedniarki,

7. detto na masym rynku,

6. detto Rządowe ruchome, 16. Sklepy w gmachu ś. Ducha,

8. Baszta floryańska,

17. Ratusz w Kazimierzu i domki,

9. Rondel bramy floryańskiej,

18. Miejsca przy wschodach w Kazimierzu, 19. detto przy odwachu tamże,

10. Kramy na Stradomiu,

20. Kramy w Kazimierzu i Żydowskiem mieście.

Cena pierwszego wywołania opłacać się mającego rocznego czynszu ustanawia się w takiej ilości, w jakiej czynsz z każdej realności opłacanym był w r. 1845. O czem, jako też i innych warunkach licytacyi w Biórze Inspektora Dochodów Niestałych wiadomość powziętą każdego czasu być może.

Kraków dnia 27 Października 1845 roku.

Senator Prezydujący

J. Ksieżarski.

Referendarz Senatu J. Paprocki.

Ner 20,001.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż od osoby podejrzanéj w dniu 24 Października b. r. odebrane zostały następujące rzeczy:

- Chusteczek czerwonych w kratkę sztuk.
   detto w niebieską kratkę.
   detto koloru pomorańczowego.
   detto w czerwoną kratkę.
   Drelichu w niebieskie paski sztuczkę.
   Perkaliku niebieskiego w kwiatki.
   detto w paski żółte sztuczką.
- 8. Hamanu białego sztuczka . . . . . . . . . 1.

  Razem sztuk 26.

które wedle jego zeznań miały być znalczione przy plantach około kryminału; mieniący się być właścicielem tychże po odbiór w terminie prawnym zgłosić się zechce.

Kraków dnia 28 Października 1845 roku.

Dyrektor Policyi KROEBL. Sekretarz Ducillowicz. Ner 19648. The harm stay that said with the said of th

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż kulczyk złoty znaleziony w ulicy grodzkiej znajduje się w depozycie Kassy Policyjnej; właścicielka zechce się po takowy zgłosić w przeciągu trzech miesięcy, po upływie albowiem tego terminu przez publiczną licytacyą sprzedany zostanie.

Kraków dnia 22 Października 1845 roku.

Dyrektor Policyi
KROEBL.

Za Sekretarza Piotrowski.

Ner 19730.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miusta Krakowa i jego Okręgu.

Wzywa niewiadomego właściciela, aby w trzech miesiącach zgłosił się po odbiór płaszcza, spodni, pasa i spencerka od podejrzanych osób odebranych.

Kraków dnia 25 Października 1845 roku.

Dyrektor Policyi Kroebl. Sekretarz Ducillowicz. Ner 5779.

#### TRYBUNAŁ

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Gdy w massie niegdy Jana Nepomucena Danielskiego znajduje się w depozycie Sądowym kwota Złp. 913 gr. 26: przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa wszystkich mogących mieć prawa do powyższej wzmiankowanej kwoty, aby się z stisownemi dowodami do Trybunału w terminie trzech miesięcy zgłosili.

Kraków dnia 8 Października 1845 roku.

(3 r.)

Prezes Trybunału Majer.

Sekretarz Lasocki.

Ner 1836 D. K. T.

#### CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 27 i 28<br>Października 1845 r. | 1 Ga           | tunek<br>do |        |        | 3 Ga  | tunek<br>do |  |
|--------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|-------|-------------|--|
|                                      | <b>Z</b> 4. g. | Z4. g.      | Z4. g. | 74. g. | Zi.g. | Z4. g.      |  |
| Korzec Pszeniey                      | 41 —           | 42 -        | 39 -   | 40     |       |             |  |
| "Żyta                                | 31 15          | 32 15       | 30 —   | 31 —   |       |             |  |
| " Jęczmienia                         | 25 15          | 26 —        |        | 25 —   |       |             |  |
| " Owsa · · · ·                       |                | 12 15       |        | 11 15  |       |             |  |
| " Grochu                             | - -            | 30          |        |        |       | 11 11       |  |

|                              |      |     | unek |    | 200 |    | tanek |     | Gatunek |   |    |   |
|------------------------------|------|-----|------|----|-----|----|-------|-----|---------|---|----|---|
| chapin distant Leukolah      | od   |     | do   |    | 00  |    | Zł.   |     | 7.8.    |   | do |   |
| Korzec Jagieł                | 231. | 5   | 44   | 5' |     | 6. | 42    | 6°  |         |   |    | - |
| "Rzepaku                     |      |     | 52   |    |     | -  |       | -   | _       |   | -  | _ |
| Ziemniaków                   | _    | _   | 4    | 2  |     |    | 3     | 200 |         |   | 2  | _ |
| "Buraków                     | 4    | -   | 5    | -  |     | _  |       | _   | _       |   |    | - |
| Kapusty kopa                 | 3    |     | 3    | 20 | -   | _  | _     | -   |         | - | _  | - |
| Centnar Siana                |      | 100 | 3    | 15 |     | _  | 3     | -   | -       | _ | 2  | 6 |
| " Słomy                      | _    |     | 5    | 20 |     | _  | 4     | 24  |         | - | 4  | - |
| Masła czystego garniec       | 8    | -   | 8    | 15 |     | _  | _     |     | -       | - | -  | - |
| Jaj kurzych kopa             |      | -   | 3    | -  | -   | -  | -     | -   | -       |   | -  | _ |
| Drożdzy wanienka             | -    |     | 10   | -  | -   | _  | 1-    | -   | -       | - | -  | - |
| Spirytusu garniec z opłatą.  | 5    | 6   | 5    | 24 | -   | -  | -     | -   | _       | - | -  | - |
| Okowity garniec z opłatą.    | 4    |     | 4    | 15 | -   | -  | _     | -   | -       | - | -  | - |
| Miarka kaszy częstockowskiéj |      | -   | 8    | -  | -   | -  | -     | -   | -       | - | -  |   |
| " " pszennej                 |      | _   | 3    | 20 | -   | -  | -     | -   | _       | _ | -  | - |
| " " perłowej                 |      |     | 3    | 6  | -   | -  | -     | -   | -       | - | -  | - |
| " " jeczmieunéj              | -    | -   | 2    | 12 |     | -  | -     | -   | -       | - | -  | - |
| " " tatarczanej grubej       | -    |     | 5    | -  | _   | -  |       | _   | -       | - | -  | 7 |
| Maki z pod krupek            |      | -   | 2    | _  | -   | -  | -     | -   | -       | - | -  | - |

Sporządzono w Biórze Kommissaryjatu Targowego. Kraków dnia 28 Października 1845 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. II. W. Dobrzański Kom: Targowy.
Adj. Pszorn.

### D O D A T E K

#### do Nrs 147 i 148

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na żądanie Joanny Heggenberger po ś. p. Szymonie Heggenberger pozostałej wdowy w imieniu swem własnem i jako matki i opiekunki maloletnich po tymże pozostałych dzieci, czyniacej, w Krakowie przy Rynku głównym pod Liczbą 457 zamieszkałej, na skutek Wyroku Trybunału Wydziału Igo, w dniu 17 Kwietnia 1845 roku zapadłego prawomocnego, i z mocy Uchwały Rady familijnéj z d. 13 Września 1845 r., przez Wysoki Trybunał zatwierdzonej, sprzedaną zostanie w drodze wywłaszczenia przez licytacya publiczną kamienica w Krakowie przy Rynku głównym pod L. 456 stojąca, do PP. Antoniego i Barbary Urasińskich małżonków należąca, granicząca od południa z głównym Rynkiem Miasta Krakowa, od wschoda z kamienicą P. Józefa Kremera Numerem 457 oznaczoną, od zachodu z kamienicą Nro 455 P. Emilii z Krajewskich Jakubowskiej P. Franciszka Jakubowskiego małżonki własna, na północ z tyłami kamienicy Nro 459 Pani Józefy Gostkowskiej wdowy własnej, a to pod warunkami następujacemi.

1) Cena szacunkowa powyżej wzmiankowanej realności z kontraktu kupna sprzedaży ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 37800, w monecie srebrnej, która w braku licytantów na trzecim dopiero terminie do g części zniżoną zostanie, i od tak zniżone, ceny, zaraz na tym terminie licy-

tacva rozpocznie się.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 10 część szacunku, w monecie srebrnéj courrant, od którego złożenia vadium Joanna Heggenberger popierająca sprzedaż z tytułu wspólności majątkowej jest wolna.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe, jeżeliby się jakie okazały, a to stosownie do przepisów prawa i takowe z wylicytowanego szacunku potrąci.

4) Nahywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem Adwokata takową popierającego, a to niezwłocznie po wyroku takowe zasądzającym, i te z szacunku potrąci.

5) Summy widerkaufowe pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu po  $_{700}^{5}$  i takowe również z szacunku potrącone zostaną.

6) Resztujący szacunek wypłaci nabywca po prawomocności klassyfikacyi Wierzycielom użytecznie umieszczonym za assygnacyami Sądowemi, a to z procentem po  $\frac{1}{100}$  od daty licytacyi.

7) Po dopełnieniu warunku 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

8) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi, utraci vadium i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszona będzie.

9) Każdemu wolno będzie w ciągu tygodnia, po dniu w którym nastąpiło przysądzenie, podać w kancellaryi Trybunału osobiście, lub przez szczególnego pełnomocnika summę wyższą byleby ta przechodziła przynajmniej ł część summy głównej sprzedaży, która to część wraz z vadium warunkami licytacyi oznaczonem do depozytu Sądowego złożoną zostanie.

10) Nabywca od dnia licytacyi obowiązanym będzie tymczasowo opłacać procenta, bez odwoływania się do nieukończonej klassyfikacyi od tych summ Instytutowych i Rządowych które będąc prawomocnie na hipotece umieszczone, mieszczą się fącznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w ¾ częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednakże skutki klassyfikacyi w niczem nadwerężone być nie mają.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 9 Stycznia 2 na dzień 10 Lutego 3 na dzień 10 Marca

Sprzedaż rzeczonej nieruchomości odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału w Krakowie w gmachu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano poczynając, a to za popieraniem Adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy Śgo Jana pod L. 472 zamieszkałego.

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oprócz szczegółowo wezwanych wierzycieli hipotecznych wszyscy prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 25 Października 1845 roku.